## N= 58.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag ben 8. Marz 1833.

Angefommene Fremde vom 6. Marg 1833.

Hr. Commissarius Reh aus Swierein, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Sutsbesißer v. Dalesynöfi aus Pomarzany, Hr. Probst Leporowski aus Kwilez, Hr. Gutsbesißer v. Aurowski aus Wysocko, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer Gliszzynöfi aus Pomarzanswo, Hr. Gutsbesißer Zakrzewski aus Strzelce, Hr. Gutsbesißer Kocielski aus Sarby, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gensd'arm Schmidt aus Zirke, Hr. Controlleur Imilewski aus Kalisch, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Landschafts-Aath v. Raszewski aus Gorazdowo, I. in No. 112 Wilhelmöstraße; Hr. Graf Wolowicz aus Babin, I. in No. 168 Wafserstraße; Hr. Berwalter Rupniewski aus Lemberg, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Commissair Busse aus Mechlin, Hr. Amtmann Simon aus Zaluszewo, die Hru. Kausleute Bernstein, Karger, Benjamin und Brodder aus Obrzycko, I. in No. 20 St. Abalbert.

Bekanntmachung. Die KrupkenRevenüen zu Obornik sollen auf ein Jahr, vom 1. April dieses Jahres ab, an den Meistdictenden verpachtet werden. Wir haben zu diesem Behuf einen Termin auf den 12. März 1833 Bormitztags um 10 Uhr vor dem LandzerichtsMath Eulemann in unserm InstructionsZimmer angesetzt, wozu Pachtlustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Pacht vierteljährig praenumeTando ad Depositum des unterzeichnes

Obwieszczenie. Dochody krupki kachału Obornickiego maią być na rok ieden od 1. Kwietnia r. b. poczynaiąc, naywięcey daiącemu wydzierzawione. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Marca 1833. zrana o godzinie 10., na który chęć dzierzawienia maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż się w izbie naszey instrukcyjney przez Sędziego Ziemiańskiego Culemann odbywać będzie, i że dzierzawa z

ten Gerichts gezahlt werben, und jeber, welcher jum Bieten jugelaffen werben will, borber eine Caution von 50 Rthir. entweder baar oder in Pfandbriefen er= legen muß, welche bem Deiftbietenben bann als Pacht = Caution angerechnet werben wirb.

Pofen, ben 30. Januar 1833.

Konigl. Preug. Landgericht.

góry kwartalnie do Depozytu Sadu podpisanego płacona być musi. Z resztą każdy, cheac być do licytacyi przypuszczonym, musi 50 Talarów kaucyi gotowizną lub w listach zastawnych złożyć, która potém naywięcéy daiącemu na kaucya dzierzawna rachowana będzie.

Poznań, d. 30. Stycznia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Im Sypothefen= buche ber, bem Grafen Friedrich 2Bilbelm bon Brandenburg und ber Frau Bergogin b. Unhalt Rothen, Julie geb. Grafin v. Brandenburg, geborigen, im Birfiber Kreise belegenen Herrschaft Koethen Julie z Hrabiow de Bran-Liftowo, ift Rubr. III. Nro. 14. fur ben Lieutenant Ernft Friedrich v. Schmies Deberg im b. Ralfreuthichen Dragoner= Regiment ex obligatione vom 18. Au= quit 1791 eine Forderung bon 10,000 Rthl. unterm 10. November 1791 ein= getragen. Die Befiger ber herrschaft, welche behaupten, bag biefes Intabulat bezahlt, die Quittung baruber aber von ben nicht auszumittelnden Erben bes auf Rubnow am 3. August 1818 verftorbe= nen frubern Lieutenants und als Capitain Dimittirten b. Schmiedeberg, befanntlich legten Inhabers bes über bie 10,000 Rthl. fprechenden Dofumente nicht ers theilt werden fann, haben tarauf ange= tragen, bag bie gebachte Poft Behufs ber Lofchung gerichtlich aufgeboten mer-

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy maietności Liszkowa w Powiecie Wyrzyskim położoney, do Hrabi Frederyka Wilhelma de Brandenburg i JO. Xieżny de Anhaltdenburg należącey, zaintabulowana iest Rubr. III. Nro. 14. pod dniem 10go Listopada 1791, summa Tal. 10,000 dla Porucznika Ernesta Fryderyka de Schmiedeberg w pułku dragonów de Kalkreuth zostaiącego, na mocy obligacyi z dnia 18go Sierpnia 1791. Posiadacze rzeczoney maiętności, którzy twierdzą, że summa ta iest zapłaconą, lecz kwit z tego powodu udzielonym być nie może, ponieważ sukcessorowie zmarłego w Runowie na dniu 3go Sierpnia 1818. Porucznika w randze kapitana abszytowanego de Schmiedeberg, iako ostatniego posiadacza dokumentu na summe 10,000 Tal. opiewaiacego, wyśledzonemi być nie mogą, uczy-

be. Es werben baher die Erben bes fruberen Lieutenants und als Capitain verabschiedeten Ernft Friedrich v. Schmie= beberg, fo wie alle biejenigen hiermit aufgeforbert, welche ale Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfandnehmer ober aus irgend einem andern Grunde ein Unrecht auf die befagte Post von ro,000 Rthl. zu haben glauben, ihre etwanigen Unspruche in bem auf ben 30. Marg f. 3. 10 Uhr vor bem herrn Landgerichte= Rath Fifcher anberaumten Termine an= jumelben, wibrigenfalls biefelben mit allen ihren biesfälligen Unspruchen prå= fludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Schneibemuhl, b. 15. October 1832.

Konigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Die verehelichte Gutsbesitzer Joseph Jaraszewska, Emilia geborne v. Sikorska zu Jaworowo, hat, nachbem sie für großiährig erklart worden, mit ihrem Chemann am 23. Januar d. J. die Gütergemeinschaft ausgeschlossen.

Dies wird hierdurch zur bffentlichen

Renntniß gebracht.

Schneidemuhl, d. 28. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

nili wniosek, aby summa ta celem Wymazania iéy z księgi hypoteczney sądownie ogłoszoną została. Wzywaia się przeto sukcessorowie byłego Porucznika, a późniey w randze kapitana abszytowanego Ernesta Fryderyka de Schmiedeberg, tudzież wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze, zastawni, lub z innego iakiego powodu do w mowie będącey summy 10,000 Tal. prawo mieć mniemaia, ażeby pretensye swoie w terminie dnia 30go Marca r. prz. zrana o godzinie 1 otéy przed Wnym Fiszer, Konsyl. Sądu swego, podali, gdyż w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi wykluczeni zostaną i co do takowych wieczne milczenie nałożone im będzie.

Pila, dnia 15. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Małżonka Józefa Jaraczewskiego, dziedzica dóbr Jaworowa, Emilia z Sikorskich, będąc udoletnioną, wyłączyła z mężem swym na dniu 23. Stycznia r. b. wspólność maiątku.

To podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy.

Piła, dnia 28. Stycznia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Wolktalcitation. Am 28. Januar 1829 ist zu Wongrowiec die Wilhelming Stenzel geborne Mai, Wittwe nach dem zu Flatow verstorbenen Actuarius Gott= lieb Stenzel, verstorben.

Mls beren nachste Erbin hat sich bie Maria Fiebrandt geborne Ellerhausen, Tochter nach ber Elisabeth Mai verehez lichten Ellerhausen, Schwester der Wilshelmine Stenzel, gemelbet.

Da fie als bie nachfte Erbin fich zu legitimiren nicht im Stande ift, fo werben alle biejenigen, welche ein naberes ober gleich nahes Erbrecht zu bem Rache laffe gu haben bermeinen, biermit bor= gelaben, in bem am 18. April b. 3. in unferem Gerichtelofale anberaumten Termine fich zu melben, und ihr Erbe recht nachzuweisen, widrigenfalls die Maria Riebrandt fur bie rechtmäßige Erbin angenommen, ihr ber nachlaß jur freien Disposition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praflusion sich etwa erft melbende nahere ober gleich nabe Erbe alle ihre Sandlungen und Dispofitionen anzuerkennen und zu übernehmen fculdig, bon ihr weber Rechnungelegung noch Erfatz ber erhobenen Rugungen gu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was alsbann noch bon ber Erbschaft vorhanden fenn wird, ju begnugen verbunden fenn folle.

Der Nachlaß beträgt 17 Athl., zu welchem noch ein unbestimmter Antheil

Zapozew edyktalny. Dnia 28-Stycznia 1829. r. zmarła w Wągrowcu Wilhelmina Stenzel z domu Mai wdowa po zmarłym w Flatow Aktuaryuszu Bogumile Stenzel.

Jako naybliższa sukcessorka zgłosiła się Marya Fiebrandt z domu Ellerhausen, cőrka po Elżbiecie Ellerhausen z domu Mai, a siostra Wilhelminy Stenzel.

Ponieważ ta iako naybliższa sukcessorka wylegitymować się nie może, zapozywamy dla tego wszystkich tych, którzy bliższe, albo równie bliskie prawa sukcessyine do pozostałości rościć zamyślaią, aby się w terminie dnia 18. Kwietnia r. b. w izbie naszéy sądowéy zgłosili i prawo swe udowodnili, inaczéy bowiem Marya Fiebrandt za wylegitymowana sukcessorkę uznaną, pozostałość do wolnego zarządzenia iéy wydaną i sukcessor zgłoszący się po prekluzyi, któryby miał bliższe lub równie bliskie prawo, wszystkie czyny i rozrządzania uznać i przyjąć będzie obowiązany, od niey zaś ani złożenia rachunków, ani zwrotu ściągnię. tych użytków niebędzie mógł się dopomagać, ale raczey będzie się musiał kontentować, co ieszcze z pozostałości będzie.

Pozostałość wynosi 17 tal, do których także należy część z pozostałości

bes noch nicht festgestellten Uctuarius Gottlieb Stenzelfchen Nachlasses gehört. Wongrowiec, ben 8. Februar 1833. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

po Bogumile Stenzel, która ieszcze ustanowioną nie iest.

Wągrowiec, dn. 8. Lutego 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. 3um gerichtlichen nothwendigen Berkauf bes, ben Thomas und Catharina Poforra= fchen Cheleuten gehörigen , gu Rorono= wo in ber breiten Strafe gelegenen, mit ber 3abl Do. 102 bezeichneten Saufes, nebft 2 Garten, wird, im Auftrage bes Konigl. Landgerichts ju Bromberg, ein Termin auf ben 17. April 1833 Bormittags 9 Uhr in unferm Gerichts= Lotale hiefelbft anberaumt, wozu Raufluftige mit ber Zusicherung eingelaben werden, daß ber Bufchlag bem Meiftbietenden fofort ertheilt werden foll, wenn gesetliche Umffande nicht burchaus eine Musnahme nothwendig machen.

Keronowo, ben 31. Januar 1833.

Konigl. Preuß Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Do przedaży domostwa w mieście Koronowie, powiecie Bydgoskim, pod liczbą 102. w ulicy szerokiey stoiącego, do szewca Tomasza i Katarzyny małżonków Pokorrów należącego, wraz z przynależącemi do niego dwiema ogrodami, iest, z polecenia Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy. Termin na dzień 17. Kwietnia 1833. zrana o godzinie g. w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczony, na który chęć kupna maiących z tem oznaymieniem ninieyszém zapozywamy, iż temu, który w nim naywięcey poda, nieruchomość niezwłocznie przybitą zostanie, ieżeli prawne powody na przeszkodzie nie beda.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Avenue at A ten at A tenar LESS

Pender of anni the property

Bekanntmachung. Der Wirth Michael Hunke und dessen Braut, die verwittwete Bottcher Eva Rosina geborne Welgand aus Luczmin, haben mittelst gerichtlichen Vertrages von heute in der von ihnen zu schließenden She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Roronowo, ben 25. Februar 1833.

Obwieszczenie. Gospodarz Michał Hunke i iego narzeczona Ewa Rosina Welsand owdowiała Böttcher z Luczmina, wyłączyli wspólność maiątku podług sporządzonéy pod dniem dzisieyszym ugody, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Die Lieferung des Brennholzes für die hiefige Frohnsfeste und zur Beheizung unseres Geschäfts-lokals pro 1834 soll mit Unsuhr an den Mindesifordernden ausgethan werden.

hierzu sieht Termin ben 3. April b. J. vor une an, wozu wir Unternehmungelustige hiermit einladen. Die Caution beträgt 30 Athlr. und muß vor der Licitation baar erlegt werden.

Der ungefähre jährliche Bebarf ist für die Frohnfeste 250 bis 300 Klaftern Kiefern-, für uns dagegen die bestimmte Quantität von 40 Klaftern Sichen-Klobenholz. Die übrigen Bedingungen können alltäglich während den Dienstestunden bei uns eingesehen werden.

Roronowo, ben 27. Februar 1833. Ronigi. Preug. Inquifitoriat. Obwieszczenie. Dostawa drzewa opałowego dla tuteyszego fronfestu i lokalu naszego na rok 1834. ma bydź wraz ze zwozką naymniey żądaiącemu wentrepryzę wypuszczoną.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Kwietnia r. b., na który chęć dostawy mających ninieyszém zapozywamy. Kaucya wynosi 30 Tal, i przed licytacyą w gotowiźnie złożona bydź musi.

Potrzeb rocznia wynosi dla fronfestu około 250 do 300 sążni sosnowego, dla nas zaś stanowczą ilość 40 sążni dębowego drzewa w szczepach. Reszta warunków moze bydź codziennie podczas godzin służbowych u nas przeyrzaną.

Koronowo, d. 27. Lutego 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat. Bekanntmachung. Der Mühlenbesißer Stågemann in Pilamühle besabsichtigt in der ihm zugehörigen Wassermühle den Graupen-Mahlgang vermittelst Vorgeschiebe so einzurichten, daß derselbe auch zum Grühmahlen benutzt werden kann. Ein jeder, der hierdurch eine Gefährdung seiner Rechte befürchtet, wird nach Maßgabe der Vorschriften des Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel 15. S. 229. dis 246. hierdurch aufgefordert, seine etwanigen Einsprüche dagegen binsnen einer präklussischen Frist von 8 Tagen hier protofollarisch einzulegen.

Gnefen, ben 23. Februar 1833.

Ronigliches ganbraths = Umt.

Schafverkauf. Dominium Kar= na bei Wollstein, Bomster Kreises, ver= kauft am 26. Marz d. J. meistbietend 60 Stahre, 130 Mutterschafe und 130 Hammel. Die Kauflustigen werden zu dem genannten Termin eingeladen.

Przedaż owiec. Dominium Karna pod Wolsztynem w powiecie Babimostkim przedawać będzie przez publiczną licytacyą w dniu 26. tego miesiąca 60 baranów, 130 maciorek i 130 skopów. Maiących chęć kupna zaprasza się na wspomniony Termin.

Bekanntmachung. Ich werbe am 20. d. Mtd. im hiesigen Pachofe 56 Faß Ober-Ungar-Weine von 1827 und 1830 meistbietend verkaufen, und lade dazu hiermit die resp. Kauflustigen ein.

Pofen, den 5. Marg 1833.

Der Lieferant Gamuel Beig.

Obwieszczenie. W dniu 20. m. b. sprzedawać będę naywięcey daiącemu w tuteyszym składzie królewskim celnym 56 beczek wina węgierskiego z roku 1827. i 1830.; wzywam przeto do kupienia chęć maiących ninieyszem.

Poznań, dnia 5. Marca 1833. Lieferant Samuel Weitz. Ich habe neuerdings von mehreren ber berühmteften Meister eine bedeutende Auswahl ber beffen Flügel-Fortepiano's, die fich durch schönen vollen Zon, Spielsart und außere Eleganz auszeichnen, und beren Gute und Dauer garantirt wird, zu ben billigsten Fabrifpreisen zum Berkauf erhalten.

Auch bin ich ermächtigt, benjenigen Herrschaften, welche die Anschaffung eines solchen Instruments in denomischer Hinscht augenblicklich berangirt, sonst aber als solibe und sicher hier bekannt sind, durch zu bestimmende monatliche oder

vierteljahrige Terminal=Jahlungen ben Unfauf zu erleichtern.

C. Jahn, Pofen Markt Do. 52.

Flügel-Instrumente von vorzüglichem Tone und eleganter Bauart, worunter sich siebenoctavige auszeichnen, habe ich neuerdings erhalten. Auch verleihe ich welche ganz billig. Buttelstraße No. 155. im hause des Tanziehrers herrn Simon.

Bekannemachung. Die Berlegung meiner Wohnung von ber Buttels Straße nach dem Markt No. 7 im Lankischschen Hause, neben dem Conditor Hrn. Bassall, zeige ich meinen geehrten Kunden und Publikum hierdurch ergebenst an, und bitte, mich auch in der neuen Wohnung mit Ihren Aufträgen zu beehren, indem Sie wie bisher die reellste und billigste Bedingung gewärtig seyn konnen.

Toward the investor works with the training of the training of

Pofen, ben 27. Februar 1833.

Der Schneidermeifter Morit Brehmer.